# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwochs, ben 19. April 1820.

#### Angekommene Frembe vom 13. April 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Czarnecki aus Gogolewo, Hr. Gutsbesitzer v. Wysbicki aus Maniecki, Hr. Gutsbesitzer v. Lafinski aus Mielzyn; t. in Nro. 243 Breslanerstraße; Hr. Erbher: v. Koszutski aus Lubowo, t. in Nro. 175 Wafferstraße.

Den 14. April.

Hr. Regierungsrath v. l'Egret aus Oppeln, I. in Nro. 92 am Markt; Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Krzeslitz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Skarsinski aus Wierzon, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Czapski aus Neustadt I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den 15. April.

Hr. Gutsbesiger v. Drwenski, Hr. Oberforster Rudolff aus Sokolnik, 1. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Haza aus Leweg, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Erbherr v. Urbanowski aus Chlapowo, I. in Mro. 116 Breitestraße.

Den 16. April.

herr v. Arzyganowski aus Roznowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

Abgegangen.

Hr. Konsistorialrath Koblig, hr. Erbherr v. Wensierski, hr. Gutsbesiger v. Rierski, hr. Graf v. Bninski, hr. Gutsbesiger v. Seidlig, hr. Erbherr v. Mosczenski.

#### Ebictal = Citation

Die Wittwe Rofina Walter, geborne Merger, Tochter bes bier berftorbenen Bimmermeifters Johann Chriftian Derger, welche fich einige Jahre nach bem angeblich im Jahre 1770 erfolgten Ab= leben ihres Mannes, bes hiefigen Tisch= fermeifters George Balter, und gwar feit 36 bis 40 Jahren von hier entfernt har, To wie beren unbefannte Erben und Erb= nehmer, wird auf ben Untrag ihrer ju Roznowo wohnenden Schwester = Tochter Catharina gebornen Schirmer, berwittweten Gorg, in Beiffimmung bes ber Wittwe Walter jugeordneten Curatoris absentis, Juffizfommiffarii b. Bierzbin= Bfi, hiermit vorgeladen, binnen 9 Do: naten, und fpateftens in bem am 3 oten September 1820. Bormittags um 10 Uhr, vor bem Landgerichterath Frombolz anstehenden Termine fich personlich ober schriftlich zu melben, und weitere Unweifung, im Rall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß die verschollene Wittme Walter für tobt erflart, und ihr Bermegen, besonders ber ihr in dem Teftament ihres Batere Johann Chriftian Nerger ausgesette Bflicht = Theil, ihren befannten Erben, und bei etwa fehlen= ber Legitimation berfelben, bem Konigli= den Fisto jugesprochen werden wird.

Posen ben 3. December 1819.

Ronigl. Preufifchestandgericht.

Citacya Edyktalna

Gdy Rosina z Nergerów owdowiała Walter Corka tutay zmarłego cieśli Jana Chrystyana Nerger, która w kilka lat po zgaslym życiu meża iey stolarza tuteyszego Jerzego Walter .a mianowicie w roku 1770. a to oko. ło 36., lub 40. lat z tad się oddaliła-Zapozywamy ią przeto uinieyszymiáko tež i iey Sukcessorów niewiado, mych, czyli spadkobierców na wniosek siostrzenicy iey Katarzyny z Szermerów owdowiałev Göre iednozgodnie z przydanym iey Kuratorem nieprzytomność K. S. Wierzbińskim uczyniony, a by się w przeciągu 9. miesięcy a naypóźniey na wyznaczonym przed Deputowanym Sędzią Sądu Ziemiańskiego Frommholtz terminie, na dzień 30. Września 1820. roku, o godzinie 1 otey zrana osobiście albo piśmiennie zgłosili, i dalszey decyzyi oczekiwali, w przypadku niestawienia lub niezgłoszenia się spodziewać się maią, iż wdowa Walter za zmarłą uznaną, maiątek iev, a osobliwie przez niegdy oyca iey Jana Krystyana Nerger w testamencie wyznaczona część naybliższym, wiadomym Sukcessorom w niedostatku legitymacyi tychże Królewskiemu Fiskusowi przyznany bedzie.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Von Seiten des unterzeichneten Gerichts wird hierdurch zur diffentlichen Renntniß gebracht, daß zwischen dem hiesigen Kaufmann Emanuel Sichberg und der Regina Annkowski, durch einen Ehevertrag die Gütergemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Posen den 7. Februar 1820. Koniglich Preuß, Landgericht. Obwiesczenie.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański wiadomo ninieyszem czyni, iż między kupcem tuteyszym Emanuel Eichberg i Reginą Rynkowską wspólność maiątku przez kontrakt przedślubny wyłączoną została.

Poznań d. 7. Lutego 1820-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den 29. April c. Vormittags um 9 Uhr steht Termin zur Vermiethung bes auf der Neustadt Nro. 233. belegenen Schirmerschen Hauses auf ein Jahr, von Ostern d. J. dis dahin 1821 vor dem Landgerichtstath Hebdmann in unserm Instruktions= 3immer an. In welchem Liebhaber eingeladen werden.

Posen den 10. April 1820.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Uwiadomienie.

Do wydzierzawienia na rok ieden od Wielkanocy r. b. aż do tego samego czasu 182 i r. Domuttu na nowym mieście pod Nr. 233 sytuowanego Schirmeróm własny wyznaczony iest termin na dzień 29. Kwietniar, b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann, na który się ochotę maiących ninieyszem wzywa.

Poznań d. 10. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In Termino den 1. May. c. Normittags um 9 Uhr follen hiefelbst im Hause Nro. 46. am Markte in dem Lazden der Getz Katz Erben dffentlich meistz bietend gegen gleich baare Zahlung in Courant vor dem Deputirten Referendarins Gregor verschiedene Sorten Tuche, Rasimir, Wollcorte, Molle und einige Handlungs = Geräthschaften, versteigert

Obwiesczenie.

W dniu, i Maia r. b. zrana o godzinie 9. w kamienicy pod liczbą 46. w rynku w handlu Getz Katz Sukcessorów, sprzedane będą publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie przed Deputowanym Referendaryuszem Gregor różne gatunki sukna, kazmierki, wolkortów, molów i niektóre sprzety

werden, wozu Kauflustige eingelaben werden.

Pofen ben 9. Marz 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Garten = Berpachtung.

Die beiden zum Nachlaß des verstorsbenen Kreis-Steuereinnehmers Straemfe gehörige Garten, von denen einer bei dem Steinhause auf der neuen Welt, und der andere neben dem Hause am Markete belegen ift, sollen mit Ausschluß ber Oberfruchte — an den Meistbietenden, für den bevorstehenden Sommer verpachstet werden.

Wir laben baher Pachtlustige ein, sich in dem auf den 28 ft en April c. zu dieser Berpachtung vor dem Deputirten, Landgerichts = Sefretair Hantelmann angesetzten Termine, Bormittags um 10 U. auf dem Landgerichte perfonlich einzufinden.

Rrotoschin ben 23. Marg 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird bekannt gemacht: daß zur öffentlichen Verpachtung der zur Paul v. Rychlowskischen Konkursmasse gehörigen, im Pleschner Kreise belegenen Güter Bogwidze und Kotarby, auf drei Jahre, nemlich von Johannis d. J. bis dahin 1823. ein Termin auf den 24 sten Maid. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichtsrath Lenz, anbe-

handlowe, i na termin ten ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy-

Poznań d. 9. Marca 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie Ogrodów.

Ogrody dwa do pozostałości zmarłego Straemke Poborcy Powiatowego
należące, położone ieden przy kamienicy na Nowym Swiecie, drugi
przy domu na Rynku sytuowanym,
maią bydź, z wyłączeniem iednak
owoców, na następuiące lato naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczone.

Wzywamy przeto wszystkich ochotę dzierzawy maiących, aby się w
terminie końcem wydzierzawienia tego na dzień 28. Kwietnia r.b.
o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Sekretarzem Sądu Ur. Hantelmann wyznaczonym w Sądzie tuteyszym osobiście stawili.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Sąd niżey podpisany czyni ninieyszém wiadomo, iż do publicznego wydzierzawienia Dobr Bogwidze i Kotarby do massy konkursowey Pawła Rychłowskiego należących, w Powiecie Pleszewskim położonych, na trzy po sobie idące lata, to iest od S. Jana r. b. aż do tego czasu 1823 r. termin na dzień 24. Maia c. o godzinie 9. zrana przed Deputo. raumt worden ist. Pachtlustige werden daher eingeladen, sich in diesem Termin auf dem Landgerichte perfonlich einzusinsten. Die Pacht = Bedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 6. Marg 1820.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Bekanntmachung.

Es foll bas abeliche, ben Joseph von Roszutsfischen Erben zugehörige Guth Lufowo cum attinentiis, im Wongros wiecschen Rreise belegen, auf drei nach= einander folgende Sahre, nemlich von St. Johanni 1820 bis 1823, an ben Meistbietenden offentlich verpachtet wer= Wir haben hierzu einen Termin auf ben toten Juni Bormittage um 10 Uhr por bem Herrn Landgerichtsrath Brachvogel anberaumt, und laben Pacht= luftige ein, fich in bemfelben auf unserm Partheienzimmer personlich ober burch gesetlich legitimirte Bevollmachtigte ein= aufinden, und fann ber Deiftbietende ge= wartig fenn, baf ihm bie Pacht guge= schlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden. Snesen ben 6. Marz 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wanym W. Sędzią Lenz wyznaczenym został. Wzywaią się przeto wszyscy ochotę dzierzawy maiący, aby się w terminie rzeczonym w Sądzie naszym osobiście stawili. Warunki dzierzawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 6. Marca 1820. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Lukowo z przyległościami w Powiecie Wagrowieckim położona, S. S. Jozefa Koszutskiego należąca w 3ch letnia dzierzawe, to iest od S. Jana 1820 az do tegoz czasu 1823 r. na wniosek tychże więcey daiacemu publicznie w dzierzawę wypusczona bydź ma. W tym celu naznaczyliśmy termin na dzień ro. Czerwca o godzinie 10. zrana przed Delegowanym W. Brachvogel Sędzią, i zapozywamy ochotę do dzierzawy maiących, aby na takowym w sali Audyencyonalny osobiście, lub przez prawnie wyiaśnionego Pełnomocnika stanęli, i więcey daiący oczekiwać może, iż dzierzawę sobie oddana mieć będzie.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey czytanemi bydź mogą.

Gniezno d. 6. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Es follen in Termino ben 15ten

Obwiesczenie. W dniu 15. Maia r. b. zrana Mai b. F. Vormittage um 9 Uhr, vor bem zum Deputato ernannten Sekretair Denck, in dem adlichen im Wongrowiher Kreise belegenen Gute Begorzewo 80 Kuber Heu, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung im Wege der offfentlichen Licitation verkauft werden.

Es werden dahero zu diesem Termine Rauffustige eingeladen, und hat der Meist= bietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Gnesen ben 16. Marz 1820.

- Königl. Preuß. Landgericht.

o godzinie 9. przed Deputowanym Sekretarzem Denck wyznaczonym, maią bydź 86 fur siana w wśi Węgorzewie w Powiecie Wągrowickim położoney, w drodze publiczney licytacyi za gotową zapłatą więcey daiącemu sprzedane. Wzywamy przeto na tenże termin ochotę kupna maiących, gdzie więcey daiący przybicia spodziewać się może.

Gniezno d. 16. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Die unbekannten Erben und Erbnehmer bes am 29ften gebruar 1812. in bem Dorfe Konarn, Wongrowiesschen Rreises, verftorbenen Valentin v. Ro= Bciegza, werden auf den Untrag bes Ru= ratore, beffen Berlaffenichaft Land = Ge= richte-Movofaten Gobesfi bergeftalt bierburch öffentlich vorgelaben, daß fieh diefelben in dem zum Nachweis ihrer Ber= wandschaft, und etwanigen Erbrechte auf ben 14ten Oftober 1820, coram Deputato herrn Landgerichterath Lehmann angesetten peremtorischen Termi= ne im hiefigen Landgerichte-Lotale ju geftellen, und ihre Berwandschaft und Erb= rechte vollständig nachzaweisen haben; widrigenfalls bei ihrem Ausbleiben, nach Maggabe bes Allgemeinen Landrechts Theil I. Zit. 9. S. 477. ber Rachlaß bes gebachten Balentin v. Rosciesza bem Fis= to als ein herruloses Gut anheimfallen, und den fich nicht gemelbeten Erben ein

Zapozew EdyktaIny

Niewiadomych Sukcessorów i spadkobierców niegdy Ur. Walentego Koscieszy, we wsi Konary Powiecie Wagrowieckim na dniu 9. Lutego 1812. r. zmarlego, ninieyszym na wniosek tegeż massy kuratora Ur. Sobeskiego Adwokata Sadu Ziemiańskiego w ten sposób, i publicznie zapozywa się, ażeby ciż końcem zawiadomienia pokrewieństwa swego i prawa sukcessyi na ostatnim, na dzień 14. Października, przed Delegowanym W. Lehmanem Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniach Sądu swego wyznaczonym terminie stawili się, pokrewieństwa swe i prawo sukcessyi należycie udowodnili, w razie niestawienia się zaś, pozostałość wspomnionego Walentego Koscieszy w miarę Powszechnego Prawa Kraiowego Cz, I. Tit. 9. §. 477., iako bonum vacans Fiskusowi przyewiges Stillschweigen gegen bie Maffe auferlegt werden wird.

Gnefen ben 18. November 1819.

Roniglich Preug. Landgericht.

padnie, a Sukcessorom nie zgłaszaiącym się wieczne przeciw massie nakazane bedzie milczenie.

Gniezno dnia 18. Listopada 1819. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Publicandum.

Bon bem Konigl. Landgericht zu Bromberg wird bekannt gemacht, bag bas bei Broms berg belegene Borwerk Groß-Wilczak mit bem vorhandenen beweg = und un= beweglichen Inbentario in bem auf den Reunzehnten Mai 1820 im hiefi= gen Geschäfte : Lofale coram Deputato, herrn Landgerichterath v. Prondzunefi, anberaumten Termin auf brei nacheinan= ber folgende Jahre, als von Johannis 1820 bis dahin 1823, in Pansch und Bogen offentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werden soll.

Es werden baber alle biejenigen, wel= che gedachtes Vorwerf zu pachten willens find, hierdurch vorgeladen, in bem ge= dachten Termin entweder personlich ober burch legitimirte Bevollmachtigte zu er= scheinen, ihre Gebote abzugeben, und bes Zuschlages an ben Meistbietenben zu gewartigen.

Die Pachtbedingungen konnen zu je= ber Zeit in ber Registratur eingesehen

Bromberg ben 3. Januar 1820. Ronigl, Preußisch, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

#### Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż folwark Wielki Wilczak pod Bydgosczą leżący wraz z znayduiącym się inwentarzem ruchomym i nierchomym w terminie na dzień 19. Maiar. b. w tuteyszym lokalu sądowym przed W. Prądzyńskim Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, na trzy posobie idace lata to iest od S. Jana 1820, do tego 1823. ryczałtem więcey daiąceunu w dzierzawe wypusczony bydź

Wzywaią się zatem wzyscy ci którzy wzmiankowany folwark dzierzawić sobie życzą, aby się w pomienionym terminie albo osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stawili i swe licyta podali, naywięcey daiący zaś przybicia spodziewać sie może.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze przeyrzanemi bydź moga.

Bydgoscz d. 3. Stycznia 1820.

#### PROCLAMA.

Das zu bem Machlasse bes verstorbenen Schneiderineisters Martin Marquardt
gehörige, in Barcin sub Nro. 5 belegene
Wohnhaus nebst dem babei besindlichen Brau- und Brennerei-Gebäude, Stallung, Brunnen, Hofraum, Wiese und Gartengebäude zusammen auf 725 Atlr. 16 gGr. gerichtlich taxirt, soll auf ven Untrag der Erb-Interessenten im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir haben daher zu diesem Behuf einen Bietungstermin auf den 6. Mai 1820 Vormittag um 9 Uhr im hiesigen Geschäftslocale vor dem Herrn Landgerichts-Ussesson beilefeld angesetzt und machen solches beste und zahlungsfähigen Kauslustigen mit der Aussorderung bestannt, in dem gedachten Termine entweder personlich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Juschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Tare best gedachten Grundflucks tann jeder Zeit in der hiefigen Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 23. Deebr. 1819.

Domostwo do pozostałości zmarlego krawca Marcina Marquardta należące, w Barcinie pod liczbą 5. położone, wraz zznayduiącym się przy niem budynkiem browarnym i gorzalnym, staynią, studnią, podworzem, łąką i ogrodem, ogólnie na 725 tal. 16 dgr. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek spodkobierców drogą potrzebney subhastacyi przez licytacyą publiczną sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin do licytacyi na dzień 6sty Maia 1820 r. zrana o godzinie 9. w tuteyszym lokalu sądowym przed Wm. Bielefeldem Assessorem Sądu Ziemiańskiego odbyć się maiący. Zawiadomiaiąc o tem chęć kupienia maiących do posiadania i zapłaty zdolnych, wzywamy ich zarazem, aby się wpomienionym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, swe licyta podali, a naywięceydaiący przybicia spodziewać się może.

Taxa wzmiankowanego gruntu każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 23. Grudnia 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Beilagezu Nr. 32, des Posener Intelligenz Blatts.

#### Ebictal = Citations.

Es werden alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Caffe bes 7ten Sufaren=Regimente (Beftpreußisch) beffen Ctaab zu Liffa im Großherzog= thum Pofen fieht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungs= Sahre von Iften Sanuar bis ultimo December: 1819: Unforberungen haben, hierburch bffentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 15ten Dai c. Bormittage um 9 Uhr angesetten peremtorischen Termin auf hiefigem Landgericht vor dem Depu= tirten Ausfultator Wirth entweder perfonlich ober burch gefetliche Bevollmachtigte zur erscheinen, ihre Unspruche angugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forberungen an bie gebach= te Caffe prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besienigen mit bem fie fontrabirt haben, ober melder bie ihnen ju leiftenbe Bahlung in Empfang genommen, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werben.

Frauftadt ben 24. Januar 1820. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy kredytorowie niewiadomi, którzy do kassy Półku 7. Uzarów zachodniopruskich, którego sztab w mieście Leszpie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia r. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye mieć by mogli, aby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 15go. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Wirth, Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili; w razie zaś niestawienia się spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do rzeczonéy kassy prekludowani, onym wieczne w téy mierze milczenie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakty działali, lub który zapłatę dla nich przeznaczoną otrzymał, a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana...

w Wschowie dnia 24. Stycz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Bon dem Königlichen Landgerichte zu Meferitz wird hiermit bekannt gemacht, daß die dem Hauländer George Man geshörige, zu Orlowee im Birnbaumer Kreisse des Großherzogthums Posen sub Nro. 6 belegene Hauländer-Nahrung nebst Zubehör, welche nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 2749 Athlr. 17 gGr. 4 d', abgeschätzt worden, auf den Antrag der Gläubiger, öffentlich verkauft werden soll. Es werden daher alle diesienigen, welche dieses Grundstück zu kaussengesonnen und zahlungösähig sind, hierzburch aufgesordert, sich in den dazu ansgesetzen Terminen als:

- 1) ben gten Februar 1820,
- 2) den 5ten April 1820, 3) den 6ten Juni 1820,

wovon der letzte peremtorisch ist, auf dem hiesigen Landgericht, jedesmal Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrit Landgerichtstath Fiedrand entweder personlich wder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gowärtigen, daß an den Meistbietenden der Juschlag mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen wird.

Die Taxe bes Grundstücks kann taglich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Meserit ben 1. November 1819. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Międzyrzecki czyni ninieyszém wiadomo, iż gospodarstwo w wsi Orłowcu w Powiecie Międzychodzkim Departamencie Poznańskim pod Nr. 6. położone, Woyciechowi Majowi należące, z przyległościami sądownie na 2,749 Talarów 17 dgr. 4 den. ocenione, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane bydź ma. Wzywa przeto ninieyszém wszystkich ochotę nabycia tegoż gruntu maiących i w stanie zapłacenia będących, aby się na wyznaczonych do tego terminach iako to:

- 1) dnia 2. Lutego 1820,
- 2) dnia 5. Kwietnia 1820,
- 3) dnia 6. Czerwca 1820,

z których ostatni peremtorycznym iest, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, każdego razu o godzinie gtey z rana przed Ur. Fiebrand Radzcą Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywięcey daiącemu toż gospodarstwo za zezwoleniem Wierzycieli przybitem zostanie. Z resztą taxa tegoż gruntu każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 1. Listop. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das in der Ctadt Rarge ober Unruhfabt, im Bomfter Areife, in ber Rirch= gaffe unter Dr. 30. belegene, jum Rach= laffe bes dafelbft verftorbenen Bottder= meiftere Daniel Gernau gehorige, auf 310 Riblr. gerichtlich gewürdigte Wohn= haus, nebft dazu gehörigen Sofraum und Stallung, foll Schuldenhalber an ben Meiftbictenben offentlich gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Dazu fieht ein Termin auf den aten Junius b. 3. Bormittags um 10 Uhr por bem herrn Landgerichterath hellnruth in un= ferm Partheienzimmer hiefelbft an, wogu wir Kaufluftige und Befitfahige hierdurch porladen, ihre Gebote abzugeben, und ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tare des Grundstücks kann in unserer Registratur taglich eingesehen

merden.

Meserit den 17. Februar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastation & Patent.

Im Anftrage Gified Königt. Hochlobe lichen Landgerichts zu Frauffadt vom 16. Marz d. J. haben wir im Wege der nothe wendigen Subhastation zum bsfentlichen Verkauf einer den Abalbert Fenglerschen Erben zusehörigen, in Deutsche-Presse nahe bei Kossen und Schniegel, unter Nr. 9. belegenen Müller-Wirthschaft, bes Patent Subhastacyiny.

Domostwo z należącym do niego podworzem i staynią w mieście Kargowie także Unruhstadt zwanem, w Powiecie Babimostskim na kościelney Ulicy pod Nr. 30. położone, do pozostałości tamże zmarlego Bednarza Daniela Gernau należące, i na 310 tal. sądownie oszacowane, publicznie z przyczyny długow, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedanym bydź ma.

Do sprzedzży tey wyznaczonym iest termin na dzień 2. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Sędzią Hellmuth w tuteyszey izbie posłuchań; ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się na tymże stawili, licyta swe podali i przybicia oczeki-

wali.

Taxa gruntu tegoż może bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 17. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Patent Subhastacyiny.

W moc Kommissoryi Sadu Ziemiańskiego de dato 16. Marca r. b. wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subhastacyi do publiczney sprzedaży gospodarstwa młynarskiego w wśi Niemieckiey Przysiece blisko Kościana i Smigla pod Nr. 9. leżącego składaiące się z domu mieszkalnego, chlewu, stodoły Rebend aus einem Mohngebaube, Stall, Scheune und Garten, nebft bagu geho= rigen Uder bon circa brei Dofener Biertel Minter = Musfaat gehorig beftellt, fo wie auch einige Uder = Gerathe und Birth= Schafte = Sachen, einen Termin auf ben 21 fen Juni b. J. Morgens um 10 Uhr in loco zu Deutsch : Preffe perem= torisch angesett, und laben Raufluftige und Bablungefabige biermit ein, in Diefem Termin zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, und hat ber Deifibie= tende, unter Borbehalt ber Dbervormundschaftlichen Behorde, den Bufchlag su gewartigen. Bobei bemerft wird, bag auf Gebote nach Ablauf bes Ter= mins nicht weiter reflettirt averden wird, und daß biefe Dublenwirthfchaft, worauf außer ben Ronigl. Abgaben und Laften, ein jahrlicher herrschaftl. Erbepacht von Runfgehn Scheffel reinen Roggen Fraufabter Maaß, zwolf Sofe Diensttage in ber Ernbte, und bas Cchaafwafchen und Scheeren 300 Athlr. gerichtlich gelichatt worden, und fich jeder in loco vom 3ufande berfelben die nothige Uebergengung verschaffen, und Die Tare wie fonstige Bedingungen in biefiger Regiftratur eingefeben werden fonnen.

Roffen ben 15. April 1820. Ronigh Preuß. Friedensgericht.

i ogrodu wraz z należąca do tegoż rola około trzech Poznańskich wierteli wysiewu oziminego zasianey, Sukcessorom s p. Woyciecha Fenglera należącego, iakoli też i niektore rolnicze i gospodarskie sprzety, termin peremtoryczny na dzień Czerwca r. b zrana na 10. godzine in loco w Niemieckiey Przysiece i waywamy kupić ochotę maiących i przy pieniędzach będących ninieysz m, na terminie tym stanąć i licytować i może się naywięcey daiący po zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego, ktore się ostrzega, przysądzenia mu spodziewać. Przyczym się madmienia, iż na podania dalsze po upłynionym terminie daley reflektowano nie będzie i że to gospodarstwo z wiatrakiem, z którego prócz Królewskich podatków i ciężarow dworowi rocznie tylko piętnaście cwiercionek Wschowskiey miary czystego żyta czynszuie, w żniwa 12 dni za. ciagu odrahia, i do strzyżenia i prania owiec posyła, na 300 tal. ocenione sadownie zostalo, i każdy in loco o stanie tegoż zainformować się moze, a taxa iakoli też i kondycye w Registraturze zobaczone bydź mogą.

Kościań d. 15. Kwietnia 1820. Król. Prus. Sąd Pokoiu. Subhastations : Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Land= gerichts zu Frauftadt, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation ber zum Rach= laffe des zu Kranwin verftorbenen Daul -Dlugnedi gehörige Immobiliar, bestehend and einem Saufe, einem Bieh = Stalle, einem halben Quart Acter und einer Wiefe, welches alles auf 360 Rthlr. gericht= lich abgeschatt worden ift, an den Meift= bietenden offentlich verfauft werben, wir haben biergu einen Termin auf ben aten Juni c. Morgens um 8 Uhr in loco zu Rrzywin in dem Dlugynsfijchen ben Bufchlag, nachdem felbiger von Dber= gewärtigen.

Roften ben 7. Marg 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Abertiffement.

Die beiben, bem Schul = Inftitut gu Trzemeszno gehörigen Borwerter, Swigte und Rudti, Dicht bei Trzemeszno be= legen, und Johanni d. 3. pachtlos, fol= Ien anderweit auf ein Jahr bis Johanni 1821. verpachtet werden. Termin gur Licitation Diefer Pacht ftehet auf ben 18ten Mai in Erzemeszno vor bem unterzeichneten Friedensgerichte an, gu welchem Pachtliebhaber hierdurch einges laden werden.

Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma droga potrzebney subhastacyi do pozostałości zmarlego w Krzywincie Dłuzynskiego należąca nieruchomość składaiąca się z iednego domu, bydelnego chlewa, pół kwarty roli i iedney laki co wszystko sądownie na 360 Tal. oszacowane zostato, naywięcey daiącemu publicznie bydź sprzedane, do sprzedaży tey wyznaczyliśmy termin na dzień 2 gi Czerwca r. b. z rana o godzinie 8mey w mie-Sause angesett und laden Rauflustige und Scie Krzywiniu w domu Dłuzyńskie-Bablungefahige hiermit vor, in Diefem go i zapozywamy ochote do kupna Termin zu erscheinen und ihr Gebot ab- i zdatność do zapłaty maigeych, aby augeben, und fann ber Meiftbietenbe sie w terminie tym stawili i licyta swe podali i może się naywięcey daiący bormundichaftewegen genehmigt wird, przybicia, gdy takowe z strony Sadu nadopiekuńczego przyiętym będzie, spodziewać.

Kościan dnia 7. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Obwiesczenie.

Obydwa do Instytutu szkolnego tu w Trzemesznie mależące folwarki Swięte i Rudki, blisko miasta tuteyszego leżące, maią bydź od S. Jana r. b. na którym dniu dzierzawa kończy się, w dalszą dzierzawę na ieden rok do S. Jana 1821. roku pusczone; termin licytacyiny do zadzierzawienia onychże został

na dzień 18. Maia c. tu w Trzemesznie przed podpisanym

Der feitherige Pachter Thielmann bat für Swiete 46 : Rithle., für Rudfi 531 Rithlr. an Pacht bezahlt, und fonnen jeden Tag im Friedensgerichte Die Pacht= bedingungen inspicirt werden.

Trzemedzno ben 1. April 1820.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmaduna.

Es wird hierdurch jur allgemeinen zeidnete Friedensgericht in Termino den 10. Mai b. J. Bormittags um 9 Uhr auf dem herrschaftlichen Sofe zu Beble verschiedene Deg = und Schmiede= Bezahlung in Courant verfilbert werden foll.

Schönlanke ben 31. Mary 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Trzcianka d. 31. Marca 1820.

Subhaftations=Patent

in ber Farberstraße auf ber Neustadt be= legene, ben Chriffoph Lindertheschen mi= norennen Erben gehörige, und auf 85 Mtl. gewürdigte Wohnbans nebft Bubebor, foll an ben Meifibietenben verfauft werben.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochiobli= den Landgerichts ju Schneibemuhl vom 20ffen Januar D. J. haben wir ju jenem go Sadu Ziemiańskiego w Pile z dnia Behuf einen peremtorischen Termin aufben 13ten Juni d. J. Bormittage dziela tego termin peremtoryczny na

Sądem Pokoiu wyznaczony, na który ochote do zadzierzawienia maiacych ninieyszem wzywamy.

Terażnieyszy Possessor Thielman płacił za Swięte 461 tal. za Rudki 531 tal. dzierzawy, i mogą bydź warunki dzierzawne co dzień w tuteyszym Sądzie przeyrzane.

Trzemeszno d. 1. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do powsze-Renntniß gebracht, daß burch das unter- chney wiadomości, iż przez podpisany Sad Pokoiu w terminie d n i a 10. Maia r. b. przed południem w officynie dworskiev w wśi Biale, meszne i deputat kowalski z różnego gagetreibe meiftbietend gegen gleich baare tunku zboża składaiące się, za gotową i natychniastową zaplatę w kurancie naywięceydaiącemu sprzedane bydź ma.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju,

Patent Subhastacvinv.

Das bier in Echonlante unter Dr. 173 ... Dom mieszkalny tu w Trzciance pod Nr. 173 w ulicy farbierskiey na Nowym mieście położony, Sukcessorom maloletnim Krysztofa Linderth? należący i na 85 tal. oceniony wraz zprzyległościami naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

> W poleceniu Prześw Królewskie-20. Stycznia c. wyznaczywszy do

um 9 Uhr in unserm Geschäftslokale angeselzt, und laden zu deinselben Beststaund Zahlungsfähige mit dem Bemerken ein, daß der Zuschlag nach vorheriger Genehmigung unsererseits, von dem Kd= nigt. Landgericht zu Schneidemuhl erfol= gen soll.

Uebrigens ist die Taxe in unserer Re=

giftratur taglich einzuseben.

Schönlaufe ben 31. Marg 1820.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dzień 13. Czerwca r. b. przed południem o gtey godzinie w pomieszkaniu Sądu swego, zdolność nabycia wtasności i płacy posiadaiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż za poprzedniczą akceptacyą z strony naszey przyderzenie przez Król. Sąd Ziemiański Pilski nastąpić ma.

Z resztą może taxa każdego dnia w Registraturze naszey bydź przey-

rzaną.

Trzcianka d. 31. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

#### Stedbrief.

Ein gewisser Matheus Przymuszalek aus Schitz geburtig, welcher wegen begangener Diebstähle zur Untersuchung gezogen, ist den aten Februar b. J. aus dem hiesigen Stadtgefängnisse entwichen.

Sammtliche respective Militar = und Civil = Behörden werden hiermit ersucht, auf den Entwichenen, dessen Signales ment unten angegeben ist, ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungs falle zu verhaften, und an und abzulies fern.

\*Bollstein ben 26. Mårz 1820. Königl. Preußisches Friedensge= richt Bomster Kreises.

Signalement. Große, 4 Fuß 3 Zoll; Haare, dunkelbraun; List gończy.

Nieiaki Mateusz Przymuszałek rodem z Silca, który względem popełnionych kradzieży do inkwizycyi pociągnięty został, zbiegł w dniu otym Lutego r. b. z więzienia tuteyszego mieyskiego.

Wzywamy wszelkie Władze zwierzchnicze, tak Woyskowe iako i Cywilne, aby na zbiegłego, którego opis niżey przyłączony iest, baczne miały oko, w przypadku spostrzeżenia, onegoź przytrzymały, i nam dostawić raczyły.

Wolsztyn d. 26. Marca 1820. Królews. Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Babimostskiego.

Rysopis. Wzrost, 4:topy 3 cale; Włosy, brunatne; Augen und Augenbraunen, schwarz; Nase, proportionirsich, etwas spitzig; Mund, gewöhnlich; Ohren, dito.

#### Befleibung:

Ein tuchenes Jackgen mit weißen mestallenen Anopfen; eine tuchene Weste; alte grantuchene Reithosen mit Leder besfetzt, und schmalen rothen Luchstreisen an den Seiten; Rindslederne Stiefeln; eine blautuchene runde Müge.

Publicandum.

Im Auftrage des Königl, Landgerichts hiefelbst, werde ich & Stück Kühe, 13 Minder, 12 Fersen, 2 Kälber, 2 Füllen, 5 Stück Schaase, 3 Kopfküssen, eine Holzart und zwei Hechselmesser, welsche das Domainen-Aunt Zelgniewo, den Bauern zu Brodden = Schmilowo und Stoewen, zur Deckung der rückständigem Abgaben, abgepfändet hat, in Terwinoden 4 ten Mai d. J. in dem Amtähose zu Zelgniewo gegen gleich baare Zahlung desenlich verkausen. Kaussussige werden, daß die Austion um 8 Uhr ansangen wird.

Schneidemubl ben 26. Mary 1820-Dendziulli, kand=Gerichtes Gefretair. Oczy i brwi, czarne;
Nos, proporcyonalny cokolwiek kończaty;
Usta, zwyczayne;
Uszy,

Ubior.

Kurtka sukienna z białemi guzikami metalowemi;

Westka sukienna;

Raytuzy z szarego sukna, skórą obszyte z wypustkami z sukna czerwonego po bokach; Bóty bydlece;

Boty bydlęce; Czapka modra sukienna okrągla.

Obwiesczenie.

Na mocy zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego przedam w terminie na dzień 4. Maia r. b. w podwórzu Ekonomii Zelgniewa wyznaczonym, za wyliczenie m zapłaty w gotowiznie natychmiast, zagrabione włościanom wśi Brodna. Smilowa i Stobna przez Urząd rzeczoney Ekonomii, na zaspokoienie zaległych podatków: 8 krów, 12 jalowiec, 2 cieleta, 2 zrzebce, 5 owiec, 3 poduszki, 2 siekiery i 2 kosy do sieczki. Chęć kupienia maiących wzywa się do terminu rzeczonego z nadmieniem iż aukcya o godzinie 8. zrana rozpoczęta zostanie.

Pila d. 25. Marca 1820.

Bendziulli, S. S. Z.